## au Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 203. Montag, den 24. August 1840.

Ungekommene Fremde vom 21. Hugust.

Herr Guteb. v. Lossow aus Ernzon, Dem. Marks, Gouvernante, aus Breslau, I. in der gold. Gans; Hr. v. Szonalsti, Kapit. a. D., aus Ezerniejewo, I. in den drei Lilien; Hr. Arzt Seeger aus Neustadt, I. im alten Rathhause; Hr. Raufm. Moss aus Stettin, Hr. Guteb. v. Koszutsti aus Marznif, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Kaufl. Schwerin aus Berlin und Lion Levy aus Lisso, I. im Eichfranz; Hr. Gymnasial-Lehrer Brandenburg aus Braunsberg, Hr. Guteb. v. Laczas nowsti aus Laczanowo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Probst Franke aus Bromsberg, I. im gold. Löwen; Hr. Gutep. Schlüter aus Blawaty, Hr. Oberamtmann Schulze aus Sławiske, I. im deutschen Hause.

1) Nothwendiger Vertauf. Lands und Stadtgericht zu Rrotofchin, ben 20. Juli 1840.

Das in Robylin sub No. 222 Serv. Mo. 214 gelegene, ben Erben bes Heinerich und Martin Josewich zugehörige Grundstück, abgeschätzt auf 78 Rthlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7. December 1840 Wormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna,
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie,
dnia 20. Lipca 1840 roku.

Nieruchomość w Kobylinie pod No. 222 serw. 214 położona, do sukcessorów po Henryku i Marcinie Jozwichach, oszacowana na 78 Tal. wedle taxy; mogącey być przeyfzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Grudnia 1 240 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Mle unbefannten Real = Dratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Ters mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefanns ten Erben bes Martin und heinrich 30= fewich werben biergu offentlich vorgelaben.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie po Marcinie i Henryku Jozwichach zapozywaią się ninieyszém publicznie.

## 2) Land: und Stadtgericht gu Breschen.

Das ju Mitostam sub Mo. 116 be= legene, jum Benjamin Gangerfden Rachs laffe gehörige Grundftud, abgeschätt auf 48 Rthlr. jufolge ber, nebft Sppotheten= fchein und Bedingungen in ber Regiftra= tur einzusebenden Tare, foll am 30. tecznym i warunkami w Registratu-Robember b. 3. Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle Theilunge= halber subhaftirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion spateftens in Diefem Termine zu melben, o demet 3 les &

Brefchen, ben 1. August 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

## Sad Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Grunt w Miłosławiu pod No. 116 sytuowany, do pozostalości Benjamina Sengera należący, oszacowany na 48 Tal. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hyporze, ma być dnia 30. Listopada r, b. przed południem o godz. 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych celem podziału sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Września, dnia 1. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko - mieyski.

## 3) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu AT by so Goff na. doctowsol

Das jum Nachlaffe ber Marianna Becgfiewieg gehörig gewesene, fpater ber Xamera Becgfiewicz abjudicirte Grund= find sub Do. 217 in Goffen und bas hinter ben Gebauben gwifchen ben Grund= ftuden ber Bittme Marianna Dpfiert,

off due niluded at 360. Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Gostyniu.

Položona w Gostyniu pod No. 217 nieruchomość, do pozostałości Maryanny Beczkiewicz należąca, a późniey Xawerze Beczkiewicz adjudykowana, wraz z rolą za budynkami pomiedzy gruntami wdowy Antoniber Wittwe Antonina Dabineta und bes Unton Czachometi belegene Acterftud, Bufammen am 18. Mai 1839 gerichtlich abgeschätzt, auf 229 Rible. 10 igr. gu: folge ber, nebft Sppothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzufe= benden Tare, foll im Bietunge=Termine am 1. Dftober 1840 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle refub= baftirt werben.

Goffon, ben 30. Mai 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der Gala: rien-Raffen=Rendant Schulz hat bis jum 1. April b. 3. Die Deposital - Raffe bes unterzeichneten Land = und Stadtgerichte interimistisch verwaltet, und wegen feis ner etwanigen Bertretungen aus biefer Berwaltung eine befondere Raution beftellt. Wer an die ebengebachte Raus tion bes Rendanten Schulz einen Un= ipruch zu haben vermeint, ber hat ben= felben fpateftens in bem auf ben 22. Geptember cur. Bormittage 11 Uhr anftebenben Liquidations Termine angumelben, wibrigenfalls er bamit in Begug auf biefe Raution ausgeschloffen und an ku reczyciela przekazany zostanie. bas übrige Bermogen bes Raventen verwiesen werben wirb.

Samter, ben 22. Juni 1840. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

ny Dabińskiey, Maryanny Dykiertowey i Antoniego Czachowskiego położona, dnia 18. Maja 1839 roku oszacowana sądownie na 229 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie dnia I go Października 1840 przed południem o godzinie totéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Gostyń, dnia 30. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. Rendant kassy salaryinéy Schulz zawiadywał do dnia 1. Kwietnia r. b. tymczasowie kassą depozytalną podpisanego Sądu Ziemsko mieyskiego, a względem iego iakowéy odpowiedzialności z téy administracyi osobną kaucyą stawik. Ktoby do wspomnionéy kaucyi Rendanta Schulza iakową pretensyą rościł, musi takową w terminie na dzień 22go Września r. b. o godzinie TItéy przed południem wyznaczonym zameldować, gdyż w razie przeciwnym z takową oddalony i do reszty maiąt-

Szamotuły, dn. 22, Czerwcz 1840.

5) Bekanntmachung. Bum Ber: Obwieszczenie. Do sprzedaży zufauf des vollständigen Meubles für funf pelnego umeblawania na piec pokoje,

Bimmer, Betten, Gilbers und eines Rutichmagens, ift Termin auf ben 9ten September c. in Meuftabt a/2B. vor bem Bureaugehülfen und int. Erefutiones Infpettor Schulz anberaumt worden, melches Raufluftigen hiermit befannt gemacht mirb/

Mleichen, ben 8. Anguft 1840.

pościeli, srebra i kocza, wyznaczony termin na dzień g. Września r. b. w Nowemmieście przed pomocnikiem biórowym i Inspektorem exekucyinym interm. Ur. Schulz, o czem ochotę kupić maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Pleszew, dnia 8. Sierpnia 1840. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

- Dei G. M. Rummel in Salle ift erschienen und borrathig bei Gebraber Scherf in Pofen, Darft Do. 77. Gefet über Ginführung furgerer Berjahrungs= friften bom 31. Marg 1838 für Preugen.
- Bei Gobiche & Comp. in Chemnit ift erschienen und in ber Buchfandlung Gebr. Scherf Martt Do. 77. ju baben : Gefchichte Napoleon's von der Biege bis jum Grabe von E. I. Senne in 18 Bandchen, à 3 gGr.
- Arabifches haarfarbungemittel für Pferbe in hell, bunreibraun und ichwarg. Für Pferbegüchter, Pferbeliebhaber, Stallmeifter zc. Die ichonften Pferde werden haufig burch glede und Un= gleichheit in ber Farbe an einzelnen Theilen, befonders auch im Schweife und an ben Fußen, entstellt, und es ift schon oft ber Bunfch geaußert worden, ein pro= bates und gleichzeitig unschadliches garbungemittel gu befigen. Dach vielfachem Berfuche ift es mir endlich gelungen, nach Borfchrift eines Receptes, welches ein frang. Pferbeguchter aus Allgier mitbrachte, und beffen fich die Araber nur einzig und allein bedienen, ein Golches anzufertigen, welches alle gewunschten Gigenichaften in fich vereinigt. 3ch fann es bem betreffenden Publitum als ausge= zeichnet und bem 3mede entspechend, aufrichtig empfehlen. In Pofen einzig und allein gu haben bei 3. Menbelfohn, Breslauer-Strafe No. 4. Guftav Lobfe in Berlin,
- Daß ich meine Stellung als Generalbevollmachtigter bes Grafen Nicolaus 9) v. Mielzynsti auf Rarezewo bato aufgegeben, und bemfelben meine biebfallfige General = und Spezial : Bollmacht bereits ausgehandigt habe, überhaupt mich mit beffen Geschäften von heute ab nicht mehr befaffe, beabfichtige ich hiermit ju verbffentlichen. Rarczewo, ben 20. August 1840. Philipp Sandberg.